## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 154. Freitag, den 28. Juni 1839.

## Ungekommene Fremde vom 26. Juni.

Die herren Guteb. Cunow aus Dtoromo, Cunow aus Dembnica, v. Lipsff aus Niewierg, v. Binfowsti aus Smufgewo, v. Brodnickt aus Mierostawice, Graf v. Milanefi aus Raczewo, v. Taczanoweft und v. Bartofzeweff aus Taczanowo, Br. Umterath Teitchen aus Gerta, fr. General-Bevoll. Sandberger aus Rarczewo, Sr. Commiff. Wastowsfi aus Dria, I. im Hotel de Saxe; Die herren Gutebef. v. Pawlowefi aus Uciczin und Rurg aus Ronojady, Frau Guteb, Lufomefa aus Parufemo, fr. Pachter Scholz aus Gorgodi, I. im Hotel de Dresde; Die Brite Probfte Rierznowell aus Powic und Tradzinell aus Mielzyn, Frau Graffin Cforzewska aus Prochnowo, Die Grn. Guteb. v. Freier aus Wierzeja, v. Chlapoweli aus Jurtowo und gandrath Bendler aus Smielowo, I. in ber golbenen Gans; br. v. Szczaniedi, ehemal. Gutep, aus Przyborowo, Sr. Guteb, v. Arzyżanefi aus Radzewo, I im Hotel de Varsovie; Sr. Guteb. v. Sofolnidi aus Brotfowo, I, in No. 14 Breiteftr.; Br. Guteb, v. Milemett aus Ceraby=Dolnn, I. in No. 109 St. Martin; Br. Guteb. v. Niegolewefi aus Miodasto, I. in Do. 7 Bredl. Str.; Br. Guteb. Brownsfort aus Bozejewo, I. in Do. 4 Breiteftr.; Die Brn. Guteb. v. Sforzemeft aus Galancz, v Rotarefi aus Neudorf und Meneti aus Wziachow, Br. Doftor Siegfrid aus Roffen, Br. Guteb. v. Godlawett aus Chocica, I. int Hôtel de Hambourg; Br. Guteb. Graf v. Potworowefi aus Preffe, Br. fand= und Stadt-Ger.-Rath Ruhnemann aus Plefchen, I. im Hotel de Rome; fr. Vachter Merberg aus Chwaltowo, Die Gru. Guteb. Rogloweti aus Ronary und Rem= bowsti aus Burawita, I. im Reb; Die herren Pachter Balifginsti aus Ugargewo, Bagrowiecki aus Szegetnif und v. Howiecki aus Czarnufzfi, fr. Burger Peiffert aus Dolgig, Br. Gaftwirth Guntrowski aus Rroben, I. in ben brei Sternen; Br. Commiff, Rechrebedi aus Brauftowo, Gr. Guteb. v. Mlidi aus Dfowice. I. im

Hotel de Paris; bie Brn. Guteb, v. Topinefi aus Gonice und v. Goslinowefi aus Pabifannet, Br. Forfter Rinfowefi aus Poragyn, I. im golb. Lowen; Br. Wachter Schmiff aus Schelejemo, bir Brn. Guteb. v. Brudgemeli aus Cherbowo u. v. Rominefi aus Swiniary, Frau Guteb. v. Korntoweka aus Placeti, I. im Hotel de Cracovie; Die herren Gutebef. Medlineft aus Unia, v. Tomichi aus Dembno. p. Dembinefi aus Rarczewo u. Wagniewefi aus Brefchen, Gr. Vachter Bojanowefi aus Usciejemo, fr. Guteb. Walerowefi aus Romalemo, I. im Schwan; Die frn. Guteb. v. herrmann aus Przyborowo, Robewald aus Rubfi, v. Zoltowefi aus Bajaczfowo, v. Raminofi aus Pranffanti und Alexander aus Reuffadt a/B., fr. Partif. v. Pobgurefi aus Samter, I. im Gichfrang; bie herren Raufl. Sandberger aus Sutrofdin, Manheimer aus Jarocin, Beeliger aus Neuftabt und Rochocz aus Grab, br. Dber. g.= G.=Uffeff. Relch aus Bromberg, I. im Tyroler; Die Brn. Rauft. Borghardt und Michel aus Pinne, Sirfchfelb und Lifner aus Neuftabt a/B., I. im Cichfrang; Sr. Guteb. Markusfohn aus Brat, I. im Cichborn; Sr. Land : und St. Ger. Dirett. Rugner aus Rogafen, I. in Do. 1 Wallifchei; fr. Pachter Biems Bli aus Rolacifowo, I. in Do. 116 Breiteftr.; Die herren Guteb. v. Baruchomefi aus Rlein-Gotolnif und v. Rurowefi aus Lipnica, I. in Do. 35 Bredl. Str.; Berr Guteb, v. Moraczeweffi aus Maramowice, I. in Do. 429 Gerberftr.; Gr. Raufm. Schreiber aus Rogafen, I. in No. 51 Martt; Br. Guteb. v. Raczonsti aus Gzu= rowo, I, in No. 58 Martt; die Grn. Pachter Chilewefi aus Redgofzez und Lowidt aus Zadorn, I. im Reh; fr. Partif. Zalemefi aus Barfchau, I. in No. 177 Bafferfir.; Br. Land-Ger.-Prafident v. Rembowefi aus Dufgyn, 1. in No. 32 Gerber= Str.; fr. Dachter Radgiejeweffi aus Neudorf, I. in Do. 8 fleine Gerberftr.; fr. Burger Mieczfowefi aus Wongrowit, Die hrn. Saudlehrer Kliff aus Ralenn und Sieforefi aus Wongrowitz, I. in Do. 43 Wallischei; Gr. Guteb. v. Gofolnicit aus Turoffowo, I. in Do. 387 Gerberftr.; Frau Guteb. v. Bialoblocka aus Rrynelic, I. in Do. 35 Gerberftr.; Die Grn. Gutebefiger v. Stablewefi aus Stracfafi, v. Sfargnoffi aus Dblachowo, v. Radoneffi aus Chlapowo und Wont aus Stema bemo, I. im Hotel de Paris; Gr. Probst Gniacznnefi aus Zargowa : Gorfa, Sr. Guteb, v. Rodcielefi aus Romornif, I. in Do. 31 Marft; Frau Guteb. v. Anch= doweka aus Goreczek, I. in Do. 5 Mafferftr.; Die grn. Pachter Studniarefi aus Gir. Balefie und Dfulicz aus Konary, Sr. Raufm. Steinwurzel aus Boref, I. in ber großen Giche; Br. Guteb. v. Ponifierefi aus Bieniemo, f. in Do. 44 Gerber-Str.; Gr. Guteb. Graf v. Czarnecfi aus Smogulec, I, in Do. 13 Breitefir.; Die Guteb. v. Dangalefi aus Gosciejemo und v. Gorgonefi aus Bola, I. in Do. 110 St. Martin; Sr. Kaufm. Sattung aus England, I. im Hotel de Rome; herr Pachter v. Lufomeli aus Dobiergen, I. in Do, 1 Bafferftr.; Die herren Guteb.

v. Rogalinsti aus Cerekwica und v. Lubinski aus Wojaczewczywska, 1. in No. 417 Gerberstr.; Hr. Commendarius Abamowski aus Koszuty, I. in No. 17 Neu-Markt; Hr. Jähnrich Alkiewicz aus Breslau, die Hrn. Gutst. v. Wilkonski aus Grabonok und v. Skorzewski aus Nekla, k. im Hôtel de Vienne; die Hrn. Gutst. v. Mias-kowski aus Dombrowo, von Zakrzewski aus Žabno, von Vomorski aus Probin und v. Orzewiecki aus Piątkowo, k. in der gold. Kugel; Hr. Lieut. Wojciechowski und Hr. Probsk Budzynski aus Wuk, die Hrn. Dekon. Insp. Speers aus Usez, Saalfeld aus Budzissewo und Binder aus Borek, Hr. Oberförster Bork aus Margonin, die Hrn. Kausk. Gundlack aus Stettin und Caaro aus Samter, Hr. Mühlenbesisser Rieske und Hr. Pächter Löber aus Kowanowko, Hr. Pächter Rakowski und Herr Sekretair Olejnicki aus Kobylin, Hr. Gutst. v. Žóltowski aus Ujazd, k. im Hôtel de Pologne; die Hrn. Gutst. v. Žóltowski aus Jarogniewice, v. Žóltowski aus Jajączkowo, v. Žóltowski aus Przewski aus Groß=Strzelee, v. Micżynski aus Wythin, v. Radziminski aus Rysbno und v. Szczytnicki aus Golin, k. im Hôtel de Saxe.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht I. Abtheis lung zu Posen.

Das Rittergut Ligotta im Kreise Schilbberg, landschaftlich abgeschätzt auf 27626 Athlr. 10 fgr. 8 pf. zusolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 9. December 1839 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Pofen, ben 26. April 1839.

2) Pdictal: Citation. Der Eigensthumer der angeblich verloren geganges, nen Schuldverschreibung der Anguste Wilshelmine verwittwete Kersten d. d. Trzesmeszno vom 3. Juli 1820, nach welcher 600 Thaler nebst Zinsen für den Domais

Sprzedaž konieczna. Główny Sąd Ziemiański Wydział I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Ligotta w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 27626 Tal. 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 9. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 26. Kwietnia 1839.

Zapozew edyktalny Właściciel zagubioney obligacyi przez Augustę Wilhelminę owdowiałą Kiersten de dato Trzemeszno dnia 3. Lipca 1820 wystawioney, wedle którey 600 Tal z prowizyą dla naddzierzawcy eko

nen Beamten Nehring ju Strzelce im nomicznego Nehring w Strzelcach ic. Mehring ausgefertigt werden foll.

Inowraclaw ben 11. Juni 1839.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

3) Der Abrahm Geelig Raro und bie Anna geschiedene Baruch Gutmann geborne Bar Meier bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 18/25. April b. S. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burch jur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclam, am 5. Juni 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Der Dberamtmann August Rrieger zu Bogbanowo und die Sophie Mathilde Sarneder aus Berlin, haben mittelft Chevertrages pom 14. Mary c. bie Ge-

Sprothefenbuche des Erbpachts-Bormerfs w ksiedze hypoteczney folwarku wie-Dibrinchowo ex decreto vom 7. Juni czysto dzierzawnego Oldrzychowa 1821 eingefragen fichen, beffen Erben, z dekretu z dnia 7. Czerwca 1821 Ceffionarien, Pfandglaubiger oder bie zaintabulowane tegoż sukcessorowi, fonft Unspruche darauf machen, werden cessyonaryusze, zastawni wierzyciele aufgefordert, fpateftens in dem am 15. i którzy iakowekolwiek inne preten-Detober Bormittags um 10 Uhr in sye do niey roszczą, wzywaią się, aunserm Berichtslofale anstehenden Tere Zeby naypoznien w terminie dnia mine, ihre Rechte baran anzumelben, 15. Pazdziernika zrana o godz. widrigenfalls die gebachte Chuldverschreis Iotéy w naszym lokalu swoie prawa bung nebst bem Sypothefenscheine vom do téy obligacyi zameldowali, w prze-7. Juni 1821 amortistr, die darauf be= ciwnym bowiem razie, wspomniony gabiten 400 Thaler Rapital gelbicht und dokument wraz z wykazem hypoteüber ben Rest ein neues Instrument bem cznym z dnia 7. Czerwca 1820 amortyzowanym, zapłacone im 400 Tal. kapitału wymazane, a na resztę nowy instrument J. P. Nehring wydanym będzie.

Inowraclaw, d. 11. Czerwca 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Abrahm Seelig Karo i Anna Baer Meier rozwiedziona Baruch Gutmann, kontraktem przedślubnym z dnia 18/25. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, d. 5. Czerwca 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że naddzierzawca August Krieger z Bogdanowa i Zofia Matylda Harnecker z Berlina, konmeinichaft ber Guter und bes Erwerbes traktem przedslubnym z dnia 14go ausgeschloffen, welches hierburch zur of- Marca roku bieżącego wspólność mafentlichen Renntniß gebracht wird. igtku i dorobku wyłączyli.

Rogafen den 19. Juni 1839. Rogozno, d. 19. Czerwca 1839.

Ronigl, Land : und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Bekanntmachung. Der Gutspachter herr Michael von Frager zu Bie= 5) rzeia, Samterichen Rreifes, und bas Fraulein Florentine Bandler, Tochter bes Gutebefigere Bandler ju Smilowo, haben mittelft gerichtlichen Bertrages bom 13. Dai 1839 in ihrer funftigen Che Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. Camter, am 16. Mai 1839.

Ronigl, Preuß, Land = und Stadt = Gericht.

Dolizeiliche Bekanntmachung. Bei ben Pferberennen, welche am 1. 6) und 2, f. M. auf der, auf ber Diefe zwischen bem Soperichen Grundfluck und St. Domingo belegenen Rennbahn Statt finden follen, wird nachftebende Ordnung ein= treten :

1) Alle Bagen und Reiter, welche zur Rennbahn wollen, muffen ohne Ausnahme auf bem großen zum Gichwalbe fuhrenden Wege bis zu bem linfe von bemfelben, dieffeits bes hoperichen Grundfiude belegenen Wege und auf diefem ent= lang bis jur Biefe fich begeben.

Bon vort gelangen:

- A. Die Mitglieder des Bereins und Diejenigen Gerrschaften, welche über bie befondere Buficherung von Plagen auf ber Tribune, durch Borgeigung ber bagu erhaltenen Rarten fich ausweisen tounen, auf bem linfe abfub; renden befondere martirten Bege gur Tribune. Fur jeden anbern, auch Fußganger, bleibt biefer Weg unbedingt gefperrt. Die bei ber Tribune leer gewordenen Wagen fahren gwifden ber großen mittelften und ber nachstfolgenden Bude burch, nach ber Barthe gu, und werden bort hinter ben Buden nach naherer Unweifung der bort ftationirten Polizei-Beamten und Genebarmen aufgeftellt. Infofern diefe Wagen aber ihre Berrichaften nicht wieder erwarten, fondern fofort gang abfahren follen, durfen fie boch nicht umfehren, fonbern muffen im Schritt hinter ben Buden fort, auf bem am Soperichen Grundftud belegenen Bege bis zu bem großen Gich= walber Bege und auf Diefem guruckfahren.
  - Buichauer gu Bagen, weldje weber Mitglieder bes Bereins noch mit Gin= laffarten gur Tribune verseben find, begeben fich auf bem lettgebachten Bege (am Soverichen Grundfluct) gerade ju fort bis hinter bem links ab-

führenden markirten Wege, und werben bort von ben bafelbft ftationirten Polizei. Beamten und Genebarmen placirt werden.

C. Der Platz fur die Reiter ift zwischen bem erwahnten zur Tribune führenden markirten Wege und ber Rennbahn, jedoch muffen biese von derfelben minbestens 15 Schritt entfernt bleiben.

Die Rudfehr fammtlicher Wagen und Reiter zur Stadt geschieht auf benfelben Wegen.

Das hinüberfahren ober Reiten über die Rennbahn, so wie überhaupt bas schnelle Fahren und Vorbeifahren bis zum großen Eichwaldswege, ift durchaus verboten.

- 2) Fur die zu Fuße fich einfindenden Buschauer find bie vom Gichwalds = Wege ab und zur Reunbahn fuhrenden Wege:
  - a) bom Dahneschen Grundfluck
  - b) hinter St. Domingo

bestimmt, und fur Wagen und Reiter ohne Ausnahme gesperrt. Die Aufftellung berfelben geschieht bieffeits ber Tribune.

3) ber burch die Rennbahn eingeschloffene Raum, so wie diese selbst barf von Buschauern nicht betreten werden, sondern muß unbedingt frei bleiben.

4) Das Mitnehmen bon hunben muß fur die fammtlichen Umgebungen ber Renn=

bahn Jedermann durchaus unterfagt werden.

5) Das Feilhalten von Erfrischungen, insbesondere von Bier und Bramtwein im Umhertragen, oder auf dafür einstweilig aufzustellenden Borrichtungen wird in keiner Art gestattet. Nur diejenigen Conditoren, Gast und Schankwirthe, welche Genusmittel in Zelten und Buden bereit halten wollen, und benen im Einverständniß mit der Direktion des Bereins ausdrückliche polizeiliche Erstaubniß dazu ertheilt wird, machen hiervon eine Ausnahme.

6) Einem jeden muß es einleuchtend seyn, daß alle polizeilichen Anordnungen nur ben 3weck haben, Storungen des Vergnügens zu verhindern und Unglücks, fälle zu verhüten, daher wird jede etwanige Nichtbeachtung derselben und Unsfolgsamkeit gegen die naheren Anweisungen der Polizei. Beamten und Genstarmen, so wie ein unberufenes Eindringen in die Rennbahn, Beunruhigung der Rennpferde, oder anderer Unfug, streng, und nach Besinden mit sofortiger Verhaftung geahndet werden. Namentlich

7) haben Rutscher, welche sich unfolgsam und widerspenstig beweisen, sofortige Berhaftung zu erwarten und follen die betreffenden Gespanne, Leuten, welche

für diesen Zweck besonders bestellt find, übergeben werden.

Pofen ben 22. Juni 1839.

Konigl, Preuf. Kommandantur. Konigl. Rreis= und Stadt, Po= lizei, Direktorium.

7) Bekanntmachung. Am 12ten d. Mtb. fruh find bei Golgein auf ber Weibe brei fremde Pferde gefunden worden. Wer sich als Eigenthumer dieser Pferde bei dem Distrifts = Polizei = Commissariate zu Krzyżownik ausweiset, kann sie gegen Erstattung der entstandenen Futter = und übrigen Kosten in Empfang nehmen.

Posen, den 21. Juni 1839. Konigl. Kreis, und Stadt = Polizei = Direktorium.

8) Bekanntmachung. Wir bringen hierburch nochmals zur allgemeinen Kenntniß, daß Einlaßbillets zur Tribune für die am 1. und 2. Juli d. J. stattsingbenden Pferde = Rennen zu 1 Athlr. daß Stuck, auf beide Tage gultig, in der Mittlerschen Buchhandlung hierselbst zu haben sind.

Posen, den 27. Juni 1839. Das Diretorium des Bereins für Berbesserung der Pferde- 2c. 2c. Zucht in der Provinz Posen. Obwieszczenie. Podaiemy powtórnie do wiadomości publicznej, iż bilety wnijścia do trybuny na gonitwy, które się w dniach Iszym i zgim Lipca odbywać będą, w cenie I Tal., w obudwóch dniach ważne, są do nabywania w księgarni Pana Mittler.

Poznań, d. 27. Czerwca 1839. Dyrektoryum towarzystwa polepszenia chowu koniit, d. w prowincyi Poznańskiey.

9) Der Unterzeichnete wunscht einige Kinder anständiger Eltern gegen billige und ansprechende Bedingungen in Pension zu nehmen. hierauf Reslektirende erfahren das Nähere Wasserftr. No. 2 eine Treppe hoch. Posen, den 25. Juni 1839. Schneiber, ehemal. Friedensrichter.

10) Das seit vielen Jahren rühmlichst bekannte und zur allgemeinen Zufriedenheit bestandene Pianoforte-Magazin von E. Jahn in Posen, Markt Mo. 52., ist fortwährend mit den vorzüglichsten Instrumenten aus den berühmtesten Manufakturen Breslau's affortirt. Durch gehörige Sachkenntniß und vielzährige Erfahrung geleitet, läßt sich Obengenannter nicht darauf ein, Instrumente ohne Ausnahme und zu hohen Preisen in Commission zu nehmen, sondern wählt mit Umsicht von den Guten das Beste selbst auf eigene feste Rechnung aus, und ist nur dadurch vorzugsweise in den Stand gesetzt, die besten Instrumente am preiswürdigssen und mit aller nottigen Garantie anzuschaffen und dieselben zum Verkauf hierzmit zu empfehlen.

- 31) Ju Sanniki unweit Koffryn und Pubewiß werden am 2. Juli 1839 Morgens um 9 Uhr gegen baare Zahlung, Arbeits-Pferde, Fohlen, Jung-Vieh, einige hundert veredelte Schaafe, Wagen, Wirthschafts- und Jagdschlitten, Britichken, Wirthschafts- und Hausgerathe, wie auch brauchbare Mobels meistbietend verkauft, wovon Kauflustige in Kenntniß gesetzt werden.
- 12) Moben = Unzeige. Ich erlaube mir einem hochgeehrten Abel die ergebenfte Anzeige zu machen, daß ich im Besige eines vollständigen Modenlagers bin, und im Stande die erst neu angekommenen Sommerhute, hauben, Mantillen und seidene Tucher u. s. w. zu ben billigsten Preisen zu verkaufen.

Renate Berlinska, Bafferfrage No. 2.

- 13) Reine Leinwand in Schocken und Weben à 6 und 7 breit von 6 Athle. ab bis auf 80 Athle., eben so Laselgebecke von 3 Athle. ab, bis zu dem höchsten Preise, welche Artisel an den Beziehungspläßen durch personliche Gegenwart aufs umsichtse vollste sehr reichhaltig gemählt worden sind, wie auch ganz extra seine höchst sauber, modern gefertigte hemben für herren, offeriet zu festen Preisen die Seiden= und Moden= Handlung

  3. M. A. Witkowski Wwe., Markt No. 43.
- 14) Unzeige. Auf der Probstei zu Commenderie bei Pofen siehen 18 Rube und 2 Stammochsen aus Niederungen zu verkaufen.
- 15) Eine Propination wird gesucht. Naheres bei hartwig Kantorowice. Wronferstraße No. 298.
- 16) Frische holland. Heringe verkauft billigst C. F. Binber.